# Amtsblatt Temberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

3. October 1859.

3. Października 1859

Lizitazione = Ankundigung.

Mro. 9096. Am 11. Oftober 1859 wird bei ber Stryjer f. f. Finang . Bezirke = Diretzion zur Werpachtung ber Brudenmauth Stryj Nro. 1 und ber Wegmauth in Krechowice auf die Zeit vom 1. November 1859 bis Ende Oftober 1860, und zwar Vormittage um 9 Uhr einzeln, und Nachmittags um 3 Uhr in concreto eine öffentliche Lizitazion unter ben in der gedruckten Rundmachung ber hohen f. f. Finang-Landes-Direkzion vom 30. Juli 1859, Bahl 25741, festgefetten Bedingungen abgehalten werben.

Bum Ausrufepreife bes einjahrigen Pachtidillings ift fur Stryj Nrv. 1 7063 fl. ö. W., und für Krechowice 1836fl. ö. W. festgestellt. Schriftliche mit 10% Badium belegte Offerten tonnen nur bis

9 Uhr Wormittags am Ligitagionstage überreicht werben.

Die Lizitazions-Bedingnisse konnen bet ber f. f. Finanz-Bezirks-

Diretzion eingesehen werben.

Stryj, den 28. September 1859.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 9096. Dnia 11. października 1859 odbędzie się w Stryjskiej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej dla wydzierzawienia myta mostowego w Stryju Nr. 1 i myta drogowego w Krechowicach na czas od pierwszego listopada 1859 do końca października 1860, a mianowicie przed południem o godzinie 9tej pojedyńczo, a po południu o godzinie 3ej in concreto publiczna licytacya, pod warunkami w drukowanem ogloszeniu wysokiej c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej z dnia 30. listopada 1859 l. 25741 ustanowionemi,

Jako cena wywołania jednorocznego czynszu dzierzawy jest dla Stryja Nr. 1 suma 7063 zł. w. a., a dla Krechowiec 1836 zł.

w. a. wyznaczona.

Pisemne w 10% wadyum zaopatrzone oferty moga tylko do godziny 9tej przed południem w dzień licytacyi być podane.

Warunki licytacyi mogą być przejrzane w c. k. skarbowej dy-

rekcyi powiatowej.

Stryj, dnia 28. września 1859.

(1833) Lizitazions-Ankundigung.

Mro. 28835. Bur Berpachtung bes jur Reiche Domaine Dolina, Stryjer Kreises, gehörigen Gutes Kniazoluka mit Nowosielica nizna, auf die Zeit vom 1. April 1860 bis letten Juni 1866 oder bis dabin 1869 wird bei der Stryjer f. f. Finang. Begirks - Direkzion am 15. November 1859 in den gewöhnlichen Amtsftunden eine öffentliche Ligitazion abgehalten werden.

Die mefentlichen Mugungerubriten tiefes Gutes find:

a) Un Medern, Biefen, Sutweiben und Gartengrunden gufammen 634 Jod 12541/6 🗆 Klafter.

b) Die vorhandenen Bohn-, Wirthschofts- und Rugungegebaube, und c) Die Aueubung ber Propination in ben Dorfern Kniazoluka und

Nowosielica, bann in bem Gintehrwirthehaufe ju Debolowka. Der Ausrufepreis besteht in bem einfährigen Pachtichillingsbetrage von 1574 fl. bas ift Gintaufend Funfhundert Siebzig Dier Gulben in

öfterr. Währung.

Jeder Lizitazionslustige hat zu Sanden der Lizitazions = Kommisfion ein Babium mit bem 10ten Theile bes Ausrufspreifes zu erlegen.

Die Lizitazione = Bedingniffe find im Lizitazione = Protofolle enthalten, und werden bei der Berfteigerungs - Berhandlung vorgelefen werden. Nuch können riefe Bedingungen sowohl bet ber Finang - Be-girts = Direkzion in Stryj als auch bei bem Dolinaer f. f. Kameral-Birthschaftsamte eingesehen merden.

Schriftliche Offerte werden in der den Lizitazions. Bedingungen entsprechenden Form angenommen, biefelben muffen verfiegelt und mit bem Babinm belegt, bis 6 Uhr Abende bes dem Ligitagionstage porgebenden Tages bei der Stryjer f. k. Finang = Bezirks = Direkzion über=

reicht werden.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direkzion. Lemberg, ben 18. September 1859.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 28835. Dla wydzierzawienia należącej do dóbr kameralnych Dolina, w obwodzie Stryjskim majetności Kniazoluka z Nowosielica nizna, na czas od 1. kwietnia 1860 do końca czerwca 1866 lub do 1869 odbędzie się w Stryjskiej c. k. skarbowej dyrekcyj powiatowej dnia 15. listopada 1859 w zwyczajnych godzinach urzedowych publiczna licytacya,

Główne rubryki użytkowania tej majetności są: a) W rolach, łakach, pastwiskach i gruntach ogrodowych, razem

-634 morgów 12541/6 🗆 sązni.

b) Istniejące budynki mieszkalne, gospodarcze i do użytkowania, i c) wykonywanie propinacyi we wsiach Kniazołuka i Nowosielica, tudzież w domu zajezdnym w Debolówce.

Cena wywołania wynosi jednoroczną kwotę czynszu dzierzawy 1574 zł., to jest: tysiąc pięcset siedemdziesiąt cztery zł. w walucie austryackiej.

Kazdy chęć licytowania mający, ma do rak komisyi licytacyj-

nej złożyć wadyum w 10tej części ceny wywołania.

Warunki licytacyi są zawarte w protokole licytacyjnym i będą podczas pertraktacyi licytacyjnej odczytane. Można także te warunki tak w skarbowej dyrekcyi powiatowej w Stryju, jako też w c. k. kameralnym urzędzie ekonomicznym w Dolinie przeglądnąć.

Pisemne oferty będą przyjmowane w formie odpowiedniej warunkom licytacyi, także muszą być opięczętowane, w wadyum opatrzone do szóstej godziny wieczór dnia licytacyę poprzedzającego podane być do c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Stryju.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

We Lwowie, dnia 18. września 1859.

(1840)Kundmachung.

Mro. 10576. Bur Berpachtung des Sokaler ftädtischen Propi= nagione, Gefälle für bie Beit vom 1. Rovember 1859 bie Enbe Dito= ber 1862, dann des der Stadt Sokal zustehenden Meberfahrsrechtes auf tem Bug-Fluße mittelft ber Jochbrücke, ber Platte und ber Kähne für die gedachte dreisährige Periode wird wegen des Mißlingens der unterm 22. September d. J. zuleht abgehaltenen Berfteige-rungs-Berhandlung ein neuer und letter Termin auf den 10. Oftober b. 3. hiemit ausgeschrieben.

Der Fistalpreis bes erfteren Gefälls beträgt 9987 fl. 60 fr.

ö. 2B. und des letteren Rechtes 1263 fl. 15 fr. ö. 2B.

Lizitazioneluftige werden versehen mit einem 10% Babium eingeladen, ju biefer beim Sokaler f. t. Bezirteamte abzuhaltenben Ligis tazions : Berhandlung zu erscheinen. Offertanbothe werben ebenfalls angenommen werden, falle fie vorschriftemaßig ausgefertigt und mit dem nöthigen Badfalbetrage verseben sein werden.

Zołkiew, ben 26. September 1859.

#### Obwieszczenie.

Nr. 10576. Do wydzierzawienia miejskiej propinacyi w Sokalu na czas od 1. listopada 1859 do końca października 1862, także też prawa przewozu na rzece Bugu mostem, promem i na czółnach, a powodu bezskutecznie na dniu 22. września 1859 upłynionego terminu, nowy termin licytacyi na dzień 10. października 1859 oznacza się.

Cena fiskalna pierwszego dochodu wynosi 9087 zł. 60 c. w. a.,

ostatniego zaś 1263 zł. 15 c. w. a.

Chęć licytowania mających zaopatrzonych w 10% wadyum wzywa się do udziału na tej licytacyi, w Sokalu w kancelaryi powiatowego urzędu odbyć się mającej.

Także podług przepisów istniejących spisane i potrzebną wa-

dyalną kwotą zaopatrzone oferty przyjęte będą. Zółkiew, dnia 26. września 1859.

G d i f t.

Mro. 5617. Bom f. f. Przemyśler Kreisgerichte wird bem, bem Wohnorte und Leben nach unbefannten Sigmund Grafen Działyński und feinen unbefannten allenfälligen Erben mittelft gegenwärtigen Sbiftes befannt gemacht, es habe wiber benfeiben Gr. Xaver Graf Konarski megen Ertabulfrung aus ben Gutern Wetlin, Lipniki und Tomanowice ber aus ber größeren, pr. 360 Dut. holl. erubrigten, dom. 23. pag. 457. n. 19. on., dom. 173. p. 290. n. 23. on. und dom. 180. pag. 4. n. 26. on. haftenden Summe pr. 1376 Duf. fammt Rebensgebühr und Bezugepoffen unterm 15. August 1859 Zahl 5617 eine Rlage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber bie Tagfahrt zur mündlichen Werhandlung auf den 22. November 1859 Vor= mittags 9 Uhr hiergerichts bestimmt worden ift.

Da ber Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, fo hat bas t. f. Kreisgericht zu bessen Bertretung und auf bessen Gefahr und Koften ben hiefigen Landes-Advokaten Dr. Sermak mit Substitutrung bes Landes-Advokaten Dr. Madejski als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Ge=

richtsordnung verhandelt werden wird.

Durch Diefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst du erscheinen ober bie erforderlichen Rechts= behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen unt biefem Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beizumeffen haben wird. Bom f. f. Kreisgerichte.

Przemyśl, ben 7. September 1859.

(1803) G b i f t.

Rro. 5730. Wom f. f. Przemyśler Kreisgerichte wird dem abwesenden, dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Friedrich Josef
2. N. Moszyński mittelst gegenwärtigen Edistes bekannt gemacht, es habe wider denselben Fr. Eleonora, Bronisława, Theodosia 3. N. Liskowacka wegen Löschung der im Lastenstande der Güter Sokołowa wola, wie Dom. 32. p. 363. n. 1. on. zu Gunsten des Belangten pränotirten, aus dem Kausvertrage des Güter-Kompleres Turyska herrührenden Gewährleistung sammt Bezugsposten unterm 18. August 1859 Z. 5730 eine Klage angebracht und um richterliche hilse gebeten, worüber zur mündlichen Verhandlung die Tagsahrt auf den 15. November 1859 um 9 Uhr Vormittags hiergerichts bestimmt worden ist.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbekannt ist, so hat bas f. f. Kreisgericht zu bessen Bertretung und auf bessen Gefahr und Kosten ben hiesigen Landes-Abvofaten Dr. Waygart mit Substituirung bes Landes-Advokaten Dr. Reger als Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Nechtssache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Ge-

richteordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsebehelse bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mablen und diesem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmitztel zu ergreifen, indem derselbe sich die aus deren Berabsaumung entzstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Przemyel, am 7. Ceptember 1859.

(1810) Kundmachung. (3)

Dro. 38275. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit befannt gegeben, daß über Ansuchen des Landes= und Gerichte-Advofaten Dr. Josef Mitter von Duniecki, Kurators ber minderjährigen Erben nach Antonina Matzner, als: Eugenie, Karl, Julie und Leopold Matzner gur Bereinbringung ber gegen Antonina Czarnomska erflegten Rupitalesumme pr. 4000 fl. RM, sammt 5% vom 3. Movember 1848 bie jur mirflichen Bahlung ju berechnenden Binfen, Gerichte. und Grefugionefoften pr. 11 ft. 57 fr. RD., 28 ft. 36 fr. RD. und 48 ft. 53 fr. RD., 12 fl. 23 fr., 15 fl., 42 fl. 10 fr. und 1 fl. 27 fr., bann 19 fl. 10 fr. und 49 fl. 40 fr. oft. D., gegenwärtig aber mit 24 fl. 53 fr. oft. B. querfannten Exefuzionetoften und ber mittelft Duittung nachzumeisenden Infergionegebuhr für gegenwärtiges Gdift nach Abschlag ber auf Rechnung ber Forderung am 23. August 1859 nach bem Rurse ausgefolgten Grund = Entlastungs . Obligazionen von 5500 fl. RM. und bes ausgefolgten Baarbetrages von 49 fl. 40 fr. öft. Bahr. die exefutive Religitagion ber Antonina Czarnomskischen, nun bem Raufer Adam Ritter von Cybulski gehörigen Realitat Mro. 386 3/4 fammt Grund und Garten auf Gefahr und Roften tes fontraftbrucht, en Grftebere Dr. Adam Ritter von Cybalski in einem einzigen, auf den 27. Oftober I. 3. 10 Uhr Bormittage bestimmten Feilbiethungetermine auch unter dem Schähungewerthe unter nachfte. henden Bedingungen wird abgehalten werden:

1) Bum Ausrufspreise wird der mittelft gerichtlicher Schähung erhobene Werth der feilzubiethenden Realität sammt Grund und Garten im Betrage von 8300 fl. 1 fr. RM., oder 8715 fl. 13/4 fr. oft.

Mahr heftimmt.

2) Jeder Kaussussisse ist verbunden, vor Beginn der Feilbiethung 10% des Ausrufspreises, das ist den Betrag von 830 st. KM., oder 871 st. 50 fr. öst. W., und zwar entweder im Baaren oder in Pfandbriefen der galizeständ. Kreditsanstalt, oder auch in Grunds Entlastungs Schuldverschreibungen, jedoch die Pfandbriefe und Grunds Entlastungs Obligazionen nach dem am Tage des Angelderlages in der letten Lemberger Zeitung ersichtlichen Kurse gerechnet, oder auch in Sparkassehichelm als Angeld zu Handen der Lizttazions Kommission zu erlegen, welches Angeld dem Meistbiethenden in den Kauspreis eingerechnet und zu dem Ende nach vollendeter Lizitazion zurückehalten, den übrigen Lizitanten aber sogleich zurückgegeben werden wird.

3) Der Käufer in verbunden alle auf der feilzubiethenden Realität hypothezir en Forderungen, in so weit sich der zu biethende Preis erstrecken wird, zu übernehmen, wenn die Gläubiger ihr Geld vor dem Zahlungetermine oben der allenfalls bedungenen Auffündigung nicht

annehmen wollten.

4) Der Kaufer ist verbunden binnen 30 Tagen nach der ihm geschehenen Zustellung tes ten Feilbiethungeaft zur Gerichtswissenschaft nehmenden Bescheides, die eine Halfte des angebothenen Raufschillings mit Einrechnung des erlegten Wadiums, dagegen die zweite Fäste desselben binnen 14 Tagen nach Rechtskräftigwertung des die Zahlungsordnung der auf ter feilzubiethenden Realität hypothezitten Gläubiger bestimmenden Bescheides, an das gerichtliche Berwahrungssumt des f. f. Lemberger Landesgerichtes im Baaren zu erlegen, inwiesern jedach die Gläubiger, so auf der Realität Nro. 386 3/4 hypothezirt sind, ihre liquiden Forderungen bei dem neuen Ersteher zu belassen sich erstären sollten, können dieselben in den zu erlegenden Kausschiling eingerechnet werden.

5) Sobald ber Räufer bie erste Hälfte bes angebothenen Raufschillings ber obigen Aten Bedingung gemäß erlegt haben wird, wird ihm bie erstandene Realität in's Eigenthum übergeben, und er in ben physischen Best derfelben eingeführt, ihm bas Eigenthumsbefret berselben ausgefolgt und auf seine Rosten die Intabulirung besselben

als Eigenthümer ber erfauften Realität, jedoch fo veranlaßt, daß jusgleich die zweite Salfte des Kaufschillings im Lastenstande derselben intabulirt, und die auf derselben hypothezirten Lasten aus dieser Realistät gelöscht und auf ten Kaufschilling übertragen werden.

- 6) Wenn ber Roufer irgend einer ber obigen Lizitazionsbedingungen nicht Genüge leiften follte, wird auf Ansuchen der Gläubiger ober ber Exetuzionsführerin auf feine Gefahr und Koften eine neue Lizitazion ausgeschrieben und in einem Termine auch unter bem Schähungswerthe ausgeführt.
- 7) Bei biesem Feilbiethungetermine wird die Realität auch unter bem Schähungswerthe um welchen immer Preis verfauft werden.
- 8) Der Käufer ist verbunden alle Kosten auf Stempeln, Intabulirung und andere Gebühren felbst zu tragen.

Don dieser Feilbiethung werden die Partheien und sammtliche bekannte Hypothekar = Gläubiger zu eigenen Händen, hingegen Herr Theodor Kwiatkowski ob unbekannten Wohnortes, und jene Gläubiger; denen der Lizitazionsbescheid aus mas immer für einer Ursache zeitlich genug nicht zugestellt werden könnte, oder die später an die Gewähr gelangen sollten, durch den bereits vorhergehend aufgestellten Kurator in der Person des Herrn Advokaten Dr. Mahl mit Substitutrung des Herrn Advokaten Dr. Dabczański und dieses Edikt versständigt.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 19. September 1859.

(1819) © b i f t. (3)

Mro. 36740. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte givilgerichts licher Abtheilung wird hiemit fundgemacht, daß bei demfelben gur Befriedigung ber, bem h. Merar im Grunde Zahlungeauftrage bes Lemberger f. f. Gebühren = Bemeffunge = Amtes ddto. 23. Februar 1857 3. 5861 - 855 jutommenden Gebühr pr. 5 fl. 15 fr. A.M. fammt 5% tigen vom 21. Ceptember 1857 bis gur effektiven Bahlung gebuh= renden Bergugsginfen, ber bereits fruber mit 3 fl. oft. 2B. und gegen= martig im Paufchbetrage von 5 fl. oft. Bahr. querkannten Eretugione. kosten die exekutive Feilbiethung der zu Gunsten des Stanislaus Soltysik Oblig. ant. 18. p. 227. n. 38. on, auf dem Dom. 146. p. 236. n. 115. on. intabulirten Raufpreife ber Salfte von Makkowice pr. 11213 fl. RM. intabulirten Gumme von 155 Duf., und bee laut Instr. 134. p. 105. n. 5. on. im Lastenstande des Dom. 34. p. 235. n. 23. on. befindlichen, ju Pawlosiow gehörigen Grundes Miecinskie intabulirten Betrages von 80 Duf. unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

- 1) Bum Ausrufepreise wird ber Nominalwerth ber Summe mit 155 Dut. und 80 Dut. angenommen.
- 2) Feber Kauslustige ist verbunden 5% bes Ausrufspreises als Angeld zu Handen ber Lizitazions-Kommission im Baaren zu erlegen, welches Angeld dem Meistbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, ben Nebrigen aber nach der Lizitazion zurückgestellt werden wird.
- 3) Der Bestbiether ift verpflichtet den Kaufschilling binnen 30 Tagen, vom Tage des zu Gericht genommenen Feilbiethungsaftes an gerechnet, gerichtlich zu erlegen.
- 4) Sollten die Summen 155 Duk. und 80 Duk. in den ersten zwei auf den 22. Dezember 1859 und den 20. Jänner 1860 hiemit festgesetzten Terminen nicht einmal um den Ausrufspreis, und in dem dritten auf den 16. Februar 1860, sedesmal um 10 Uhr Bormittags bestimmten Termine nicht einmal um einen solchen Preis an Mann gebracht werden können, durch welchen die sämmtlichen Hypothekargläubiger gedeckt sind, so wird im Grunde der §§. 148 und 152 G. D. und des Kreisschreibens vom 11. September 1824 Zahl 46612 die Tagsahrt zur Feststellung der erleichternden Bedingungen auf den 16. Februar 1860 4 Uhr Nachmittags bestimmt, und hiezu sämmtliche Gläubiger mit dem Beisaße vorgeladen, daß die Stimmen der Ausschleibenden, zur Mehrheit der Stimmen der Erscheinenden werden gezählt werden.
- 5) Sobald ber Bestbiether ben ganzen Kaufschilling erlegt haben wird, so wird ihm das Eigenthumsdefret ertheilt, die auf den Summen von 155 Duk. und 80 Duk. haftenden Lasten extabulirt und auf den Kaufschilling übertragen werden.
- 6) Die Gebühr für die Nebertragung bes Eigenthums hat ber Raufer aus Gigenem zu entrichten.
- 7) Sollte ber Bestbiether ben gegenwärtigen Ligitazionsbebinguns gen in mas immer für einem Puntte nicht genau nachkommen, so mereben obige Summen auf seine Gefahr und Rosten in einem einzigen Ligitazione-Termine veräußert, und bas Angelb zu Gunften ber hppothekargläubiger jur verfallen erklärt werden.

8) Sinfidtlich ber auf diefen Summen haftenden Laften werden

die Rauflustigen an die Landtafel gewiesen.

hievon werden sammtliche Interessenten, die Nachlasmasse durch ben ihr hiemit in der Person des Advosaten Dr. Kadath mit Substituirung des Advosaten Dr. Madurowiez, dann alle sene Gläubiger, benen der gegenwärtige Bescheid aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden konnte, oder welche auf die feilzubtethenden Summen nach dem 12. Juli 1859 Pfandrechte erlangt haben sollten, oder noch erlangen würden, durch den ihnen hiemit in der Person des Advosaten Komarnicki mit Substituirung des Advosaten Madeyski bestellten Kurator und durch Ediste verständiget.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichts. Lemberg, am 7. September 1859.

| 12:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1831) Lizitazions-Aundmachung. (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32. 197° 4' 0" Rurr.=Maß 12/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mro. 6102. Am 24. Oftober 1859, Früh um 10 llbr, wied in der Amtskanzlei des k. k. Bauamtes zu Hermannstadt in Foige Erlases des h. k. k. H. H. Bandels = Ministeriums doto. 3. Septembe 1859, Jahl 15308-1531 ex 1859, mit Bewilligung der h. k. k. Scatthalteret vom 12. September 1859, Jahl 20410-1879 ex 1859, die öffentliche Minuendo = Verseigerung über den Ausbau der I Sekion des laut h. k. h. Handels = Ministerial = Erlasses vom 23. März 1858, Jahl 4285-373, mit allerhöchster Entschließung Sr. k. k. apostolischen Masseisät vom 28. Februar 1858 genehmigten Strassenumlegungsbaues über den Stolzenburg-Reussner-Berg in Meile Nr. 16/8 bis 33/8 der Bukowinaer Reichsstrasse abgehalten werden. Diese Etrassen Sekston hat eine Länge von 1095 Kurr. Klf. und die zum Ausbaue derselben mit Einschluß der Objekte veranschlagte Kostensumme beträgt 46607 fl. 28 fr. ö. W., wosür nachstehende Arbeiten um die dafür entsallenden Kostenbeträge zu leisten sind. | fantig behauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4288° 2' 1" Rub. = Maß Erdabgrabung sammt Verführung des Erds reichs auf eine mittlere Entfernung von 10 bis 100 Kurrents Klaster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total=Sun Un dem obbezeichneten Tag die Baubewerber mit dem 5 % auf 70% des Erstehungsbetrages gesehlichen Stempelbeträgen versehuntes in Hermanustadt sich entw liche Offerte der Lizitazions-Komi In dem Offerte muß der L                                                                                                                                                    |
| 456° 1' 6" Kub.: Maß geläuterien und nach Erforderniß auch geschlägelten Schotter von 1/2 bis 11/2 Zoll im Turchmesser starken Steinen zu erzeugen, beistellen, in Prismen à 54 Kub. Schuh aufschlichten und nach erfolgter Uebernahme in 3 Zoll hohen Schichten einbetten, mit dem Gesammtbetrage von 18788 fl. 38 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Charafter des Offerenten angegel stimmt, und zwar mit Ziffern un ausgedrückt fein, daß der Offeren Grunde gelegten Bedingnisse fenn unterwerfe.  Die mit einem 36 fr. Stemp                                                                                                                                                                                                     |
| 1 Brude mit gemauerten Landpfeilern und Quaderverkleidung, hol- jernem Oberbau mit Traggeländern, einem Mitteljoch und 12 Rlafter langer Fahrbahn sammt den daselbst nöthigen Uferversis- cherungen neu herzustellen.  2 Bruden von 3 Klafter Spannweite mit gemauerten Wiederlagern und hölzernem Oberbau neu herstellen.  1 Durchlaß von 1° lichter Deffnung mit gemauerten Widerlagern und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ber Quittung über das bei einer Summe, auf welche ber Anboth lift in Baarem ober in Staatspakerechnet, anzuschließen.  Die Bauaften und Lizita, Bauamtskanzlei zu Hermannstad ftunden einzusehen.  Bon der f. k. Lan Hermannstadt, am 15. Sei                                                                                                                                   |
| Oberbau von Holz neu zu erbauen.<br>1 hölzerne Brücke vollenden.<br>2 Durchlässe mit gemauerten Widerlagern und hölzernem Oberbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (1825) © b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| neu herzustellen. Bet der Herstellung dieser Objekte sind an Materialien und Arbeitegattungen erforderlich: 1. 108° 4′ 3″ Kub. = Maß Erde ausheben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mro. 22838. Bom Lemberg Abtheilung wird hiemit befannt wege des hierg, rechtekrästigen Urbehufs Aufhebung der Gemeinsch herg unter Mro. 463 3/4 geleger düss, Karoline Hegedüss verehel ehelichte Goralik und Johann Maschen Franziska Piotrowska, der Marzel und Alexander Tustano kowsikie andererseits, die öffen drei Terminen, das ist am 28. 3 zember 1859 jedesmal um 10 |
| 7. 8 Stuck 5' betto 5' 6" betto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bedingungen hiergerichts abgehal 1) Als Ausrufspreis wird werth dieser Realität im Betra nommen. 2) Teder Kauslustige hat preises 5. i. den Betrag von 147 galiz. Spartassabücheln zu har Angeld zu erlegen. 3) Der Meistbiethende                                                                                                                                              |
| 15. 12. Stück 3° 2' bis 4° 1'6" lange Pilotten, 10  Schuh tief einraumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | haftenden Schulden, in so weit wird, zu übernehmen, falls die allenfalls vorgesehenen Auffündig 4) Der Meißbiethende ist bothenen Kaufpreises, in welcher binnen 30 Tagen nach Zustellunscheibes, die übrigen 2/3 Theile                                                                                                                                                        |
| 20. 486° 3′ 0″ Kurr. Maß <sup>6</sup> / <sub>8</sub> ″ Eichenholz, auf zwei Seiten behauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fräftigwerdung des die Zahlungstellenden Bescheides an das Der<br>richtes zu erlegen.  5) Der Meistbiether ist sei<br>lassenen 2/3 Theilen des Kauspre<br>der Nebernahme des physischen<br>das gerichtliche Erlagsams zu z<br>über der erstandenen Realität au                                                                                                                  |
| 24. 122° 4'.0" tetto 6/0"—7/9" detto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fem Ende eine tabularmäßige 1 -Gericht zu erlegen. 6) Sobatb der Meistbieth, fein mird, wird ihm das Eigent gefertigt, er als Eigenthümer be                                                                                                                                                                                                                                    |

Boll bidem gespaltenen Eichenrundholz . . . .

Tannenrundholz, am Auflager behauen . . . .

28. 6° 0' 0" Rurr. Mag 6/6" Tannenholz, vierkantig

behauen .

29. 6° 0' 0" beito 6,2" betto .

30. 13° 3' 0" betto 9/10 betto .

31. 46° 4' 0" betto 14" im Durchmesser starkes

5 ft. 4 fr. 6 ft. 60 fr.

33 fl. 7 fr.

121 fl. 80 fr.

| 32.  | 197º 4' 0" Rurr.=Mag 12/12" Sannenholz, vier= |      |     |    |     |
|------|-----------------------------------------------|------|-----|----|-----|
|      | fantig behauen                                | 600  | ft. | 91 | fr. |
| 33.  | 92° 1' 3" Quadr. = Map %" tannene Bruckstreu  | 929  | ft. | 46 | fr. |
|      | 198 Stud 2º lange, 1 Schuh bide Faschinen .   | 174  | fl. | 24 | fr. |
|      | 28° 4' 9" Rub.= Maß Lehmschlag                | 66   | fl. | 51 | fr. |
| 36.  | 55° 0' 10" QuadrMaß 9" dick Kiespflafter .    | 203  | fl. | 46 | fr. |
| 37.  | 89° 3' 11" detto Wasenverfleidung             | 40   | fl. | 34 | fr. |
| 38.  | 2258 Pfund Schmiedeifen zu Schraubenbolgen,   |      |     |    |     |
|      | Sangeifen 2c. sammt Arbeit und Material       | 564  | fl. | 50 | fr. |
| -39, | 244 Stud 10' lange, 2/5 Pfund schwere Angug-  |      |     |    |     |
|      | Rägel                                         | 17   | fl. | 8  | fr. |
| 40.  | 4 Stud 6' weite Abzugröhren von Gifenblech .  | 20   | ft. | 8  | fr. |
|      | zusammen 1                                    | 6213 | ft. | 52 | fr. |

itulazion.

. . . . 11605 fl. 38 fr. . . . . 18788 fl. 38 fr. dlaffen . 16213 fl. 52 fr.

mme . . 46607 fl. 28 fr. ö. W.

ge und jur festgefetten Stunde wollen Rengelbe, welches von bem Erfieber ju ergangen fein wirb, und mit ben ben, in ber Amtefanglei des f. f. Bauveter perfonlich einfinden, oder fchrift= miffion portofret einfenden.

Wor = und Zuname, der Wohnort und eben, bann ber bezügliche Anboth beund Buchstaben, fo wie die Erflarung nt alle ber Lizitazions-Werhandlung zu ne und fich benfelben ohne Worbehalt

pel versehenem Offerte find entweder mit r f. f. Kaffa erlegte Babium von der lautet, zu versehen, ober biefe Summe apieren, letiere nach bem Tagesturfe

azionsbehelfe sind mittlerweile in ber dt mahrend ben gewöhnlichen Amts-

indes = Bau = Direktion. ptember 1859.

i f t.

ger t. f. Landesgerichte zivilgerichtlicher gemacht, bag im meiteren Grefugion8= lrtheils vom 12. April 1858 3. 22091 chaft bes Mitteigenthums ber in Lemnen Realität zwischen Susanna Hegeelichte Heintz, Tiburtia Hegedüss veransuet Hegedass einerfeite, bann gmien minderjährigen Apolinar, Michael, owskie, Agatha und Emilie Zajączntliche Beräuferung biefer Realität in Oftober, 25. November und 23. Des Uhr Vormittage unter nachstehenden alten werden wird:

'd ber gerichtlich erhobene Schahungs= age von 2954 fl. 89 fr. ö. M. ange-

ben zwanzigften Theil bes Ausrufs= 7 fl. 74 fr. ö. W. im Baaren oder in nden ber Lig tazions = Rommission als

ift gehalten, bie auf ber Realität t fich ber zu biethenbe Preis erftreden Gläubiger il e Forberungen vor ber igung nicht at nehmen wollten.

verpflichtet ben britten Theil bes angeen das erleste Angeld einzurechnen ist, ng bes die Lizi azion genehmigenden Beaber binnen 14 Tagen nach Rechts= igsordnung der Tabulargläubiger festeposit des Lemberger k. k. Landesge=

erner verpflichtet von den bet ihm beeifes 5%tige Interessen von dem Tage Bestiges angefangen in Vorhinein an gahlen, diesen rückständigen Raufpreis uf seine Roften zu versichern, zu die= Urfunde auszustellen, und biefelbe bet

thende biefen Bedingungen nachgekommen fein mird, mird ibm bas Gigenthumedetret der erfauften Realitat ausgefertigt, er als Eigenthumer berfelben intabulirt, fammtliche Tabularlaften ertabulirt und auf den Raufpreis übertragen, und die alfo erfaufte Realität bemfelben in den phyfifchen Befit übergeben merden.

7) Sollte ber Raufer biefen Bebingungen nicht nachtommen, fo wird über Unlangen welches immer ber Miteigenthumer ober ber Tabularglaubiger eine Religitagion ber fraglichen Reglitat ausgefchries ben, folche in einem einzigen Termine auch unter bem Schätzungemer=

the veraußert merben, wobei ber faufbruchige Erfieher fur jeden Abgang an dem erzielten Raufschillinge nicht nur mit dem erlegten Angelbe, fondern auch mit feinem gangen anderweitigen Bermögen verantwort. lich bleiben wird.

8) Der Meiftbieiher ift verpflichtet außer bem angebothenen Raufpreife die entfallende Uebertragungegebuhr an ben hohen Staates

fchat aus Gigenem zu entrichten.

9) Die fragliche Realität wird in brei Terminen ber öffentlichen Beraußerung ausgesett, une fann bei benfelben nicht unter bem Scha-

bungemerihe veräußert merben.

hievon werden die Partheien und die angezeigten Sppothefargläubiger, und zwar die dem Wohnorte nach unbekannten Franziska Cywkay und Maria de Spausta Grass, und alle jene, welchen ber Befcheid aus mas immer für einer Urfache nicht zugeftellt werden fonnte, nicht minder jene Glaubiger, welche noch dem 28. September 1858 in die Stadttafel gelangen follten, burch den hiemit bestellten Kurator Advokaten Maciejowski mit Substituirung bes Advokaten Mahl und mittelft gegenwärtigen Edittes verftandigt.

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 23. August 1859.

Kundmachung. (1796)

Mro. 4843. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Befriedigung der Halfte der aus der durch Moses Leisor Präger und Moses Liebsmann wiber die liegende Maffe bes Josef Freudenheim auf Grund der rechtsfraftigen Bahlungsauflage vom 9. Februar 1853, Zahl 1220, erstegten Wechselfumme 1800 ft. AM. herrührenden der Rifforderung 1200 fl. AM. sammt 6% Binfen vom 23. Oftober 1852 ber bereits querfannten Gerichts - und Erefugionefoften im Betrage von 3 fl. 28 fr. RD., 3 fl. 15 fr. RD. und 19 fl. 12 fr. R.M., dann der gegenwärtigen Grefugionstoften im gemäßigten Betrage von 15 fl. RM. Die exefutive Beräußerung der gur Sypothet dienenden, dom. 334. pag. 262. n. 69. 70. 71. 72. 73. 74. und 75. on. über Radtowice und andern Tabularfakultaten bes herrn Michael Barański für Josef Freudenheim haftenden Summe 1000 fl., 1000 fl., 1000 fl., 360 fl., 240 fl. und 118 fl. RDl. unter nachftehenden Bedingungen temilligt werde:

1) Alle Summen werden jede fur fich abgesondert, und wenn fich Räufer auf alle diese Summen zusammen einfinden, alle zusammen

hintangegeben.

2) Der Rominalwerth jeder Summe ift auch ihr Ausrufspreis, und das erlegte Badium 5% von berfelben. Das Badium des Erftehers wird als Reugeld jurudbehalten, bagegen den übrigen Ligitanten

das ihrige gleich nach geschlossener Lizitazion zurückgestellt.

3) Bur Berfteigerung werben 3 Ligitazionstermine, und zwar: ber erfte auf ben 18. Rovember 1859, ber zweite auf ben 23. Degember 1859 und ber britte auf ben 20. Janner 1860 ausgeschrieben, und tie Lizitazionererhandlung wird an jedem diefer Termine im h. o. f. f. Kreisgerichte um 10 Uhr Bormittags beginnen. An den beiden erften Terminen werden diefe Cummen nur über, oder um den Schahungepreis, bagegen am britten Ligitagionetermine auch um jeden wie immer gearieten Unboth überlaffen werben.

4) Der Erfteber ift verpflichtet ben Raufschilling 30 Tage nach Rechtsfräftigwerdung bes ben Ligitagionsaft jur gerichtlichen Biffen. schaft nehmenden Bescheites im Ganzen baar an das Gericht zu erlegen, wo fodann über fein Anlangen ihm das Gigenthumsdefret ausgefertigt, berfelbe ale Gigenthumer an bie Bemahr gebracht, und alle auf diefen Cummen haftenden gaften auf ben Raufschilling werben

übertragen werden.

5) Sollte ber Erficher ben Lizitazionsbedingungen nicht nachkommen, fo wird das erlegte Reugeld gu Gunften ber Glaubiger fur berfallen erflat, und über Unfuchen auch nur Gines der Letteren auf feine Gefahr und Koften eine Religitagion mit einem einzigen Termine ausgeschrieben, und an tiefem die erftandenen Cummen um jeden Preis vertauft werten, der fontratibruchige Erfteber aber gehalten fein, für allen aus feinem Rontrattbruche ermachfenden Rachtheil, und auch fur den, bei der Religitagion fich ergebenden Abgang am Kaufschillinge mit feinem gangen, wo immer auffindbaren Bermogen gu haften.

6) In Betreff ber landtaflichen Auszuge ber biefen Summen gur Sppothet bienenben Tabulaifafultaten werden die Raufluftigen an die h. g. Registratur gewiesen, mo fie zur Ginsichtenahme offen liegen.

Bon biefer Ligitagion merden bie befannten Glaubiger gu eigenen Sanden, dagegen diejenigen Glaubiger, benen diefer Bescheid aus mas immer für einer Urfache nicht zugestellt werden tonnte, fo wie biejenigen, welche erst nach ber Sand an die Safel gelangen, durch den ihnen in Person des herrn Abvofaten Dr. Mochnacki aufgestellten Rurator und mittelft biefes Gbiftes verffandigt, und biefe Letteren angewiesen, entweder einen anderen Machthaber zu ernennen, und folden biesem Gerichte befannt zu machen, oder aber ben aufgestellten Rurator zeitlich zu informiren, als fonften mit diesem allein auf ihre Gefahr und Rosten nach Gesetzesvorschrift bas Weitere verhandelt werden wird.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

BALL PROTEST AND LOSS AND

Sambor, am 31. August 1859.

Kundmachung. (3) (1822)Rro. 39573. In Folge der Ermächtigung des h. f. f. Ministeriums des Innern vom 30. August 1859 Zahl 20808 hat die f. f. Statthalterei den Forstrath Josef Lehr jum Prafes, die f. f. Oberförster Karl Bernaczek und Ludwig Dietz ju Prufungefommissaren, bann ben Privatforstmeister Heinrich Strzelecki, ben f. f. Oberförster Karl Mikolasch und ben Privat = Forfibireftor Franz Schwarz ju Prufunge. Erfahmannern bei ben am 3. Oftober 1859 in Lemberg abzuhaltenden Staateforft-Prufungen für felbständige Forstwirthe, und für das Forfischus- zugleich technische Silfspersonale ernannt.

Bas im Rachbange ber hierortigen Kundmachung vom 7. Cep. tember 1859, Zahl 37068, zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Von der f. f. Statthalteret.

Lemberg, am 21. September 1859.

Obwieszczenie.

Nr. 39573. Za upoważnieniem wys. c. k. ministeryum spraw wewnętrznych z 30. sierpnia 1859, l. 20808, mianowało c. k. Namiestnictwo radcę leśnictwa Józefa Lehra prezesem, c.k. nadleśniczych Karola Bernaczka i Ludwika Dietza komisarzami egzaminacyjnymi, a prywatnego leśniczego Henryka Strzeleckiego, c. k. nadleśniczego Karola Mikolasza i prywatnego dyrektora lasów Franciszka Schwarca zastępcami egzaminatorów przy zapowiedzianych na dzień 3. października 1859 we Lwowie ogólnych egzaminach z leśnictwa dla samodzielnych leśniczych, jako też dla straży leśnej i technicznych pomocników w leśnictwie.

Co się w dodatku do tutejszego obwieszczenia z 7. września

1859 l. 37068 podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 21. września 1859.

Ronfurs = Musschreibung. Mro. 5770-pr. Zur Besetzung einer bei dem Lemberger Magistrate erledigten provisorischen Aftuarestelle mit dem Gehalte jährlicher 420 fl. ö. D. wird der Konture bie Ende Ofiober 1859 aus-

Bewerber um diese Stelle haben unter Nachweisung ber erforberlichen Befähigung und Gignung, insbesondere über die vollendeten juridischen Studien, beziehungsweise die abgelegten Staatsprüfungen, und die gehörige Renntniß ber polnischen Sprache, u. g. die im öffents liden Dienfte ftehenden, im Bege des unmittelbaren Borftandes, und die Privaten im Wege der zuständigen politischen Behörde ihre Gefuche beim Bornande bes Lemberger Magiftrate einzubringen, und barin auch anzugeben, ob und in welchem Grade biefelben mit einem Beamten des Lemberger Magistrats etwa verwandt oder verschwägert

Lemberg , am 24. September 1859.

Rozpisanie konkursu.

Nr. 5770 - pr. Dla obsadzenia opróżnionej przy magistracie Lwowskim prowizorycznej posady aktuaryusza z roczną płacą 420 zł. w. a. rozpisuje się konkurs po koniec października 1859.

Kompetenci o tę posadę mają z wykazaniem potrzebnego uzdolnienia i zdatności, osobliwie świadectwa z ukończonych nauk jurydycznych, a względnie złożonych egzaminów ogólnych, jako też należytej znajomości języka polskiego przedłożyć podania swoje, a mianowicie ci, co zostają już w służbie publicznej, za pośrednictwem swego przełożonego, zaś prywatni w drodze przynależnych władz politycznych przełożonemu magistratu Lwowskiego, a craz mają wymienić w swojej prożbie, czyli i w jakim stopniu są spokrewnieni lub spowinowaceni z którymkolwiek urzędnikiem magistratu Lwowskiego.

Lwów, dnia 24. września 1859.

G d i f t. Mro. 9612. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird befannt gemacht, daß, nachdem zu ben mit Befchluß vom 19. Marg 1859 Babl 14 ausgeschriebenen beiben Ligitagioneragfahrten in Cachen bes Karl Klug ale Beffionar des Staatsfahes mider Anton Kirstinger & Cons. wegen 628 fl. 232/4 fr. RM. fein Rauflustiger ericbien, auf Grundder vom Grefugionsführer abgegebenen erleichternden Bedingungen die britte Ligitagionstagfahit gur exelutiven Veraußerung ber auf 681 fl. 82 fr. ö. 2B. geschähten , ehemals ber Anna Kirstinger gehörigen, jur Realis tat Nro. top. 408 ale Appertinenz zugeschriebenen Wiefengrunde auf ben 17. November 1859 Fruh 9 Uhr mit dem Beisage anberaumt mird, daß hiebei bie Biefengrunde auch unter tem Schahungemerthe

merden veräußert merben. Die Ligitagionebedingniffe, ber Schähungeaft und Tabularertraft

konnen in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Stevon wird der Grefut Anton Kirstinger, der Grefugioneführer herr Karl Klug, bann bie intabulirten Glaubiger, ale: Berr Frauz Klug, Rechtonehmer der Therese Lebius, Filipp Budzinski, eigenilich beffen bem Bohnorte nach unbefannte Erben Anton Budzinski, Katharina Rumanowicz, Sofia und Wilhelmine Budzińska, dann Emilie Sack, ferner jene Gläubiger, Die etwa nach bem 3. Mei 1858 ins Grundbuch gelangt fein burften, oder benen aus welch' Grunde immer Diefer Bescheib jugefiellt werben tonnte, durch den Rurator herrn Dr. Wolfeld berftanbigt.

Mus dem Rathe bes f. E. Landesgerichtes. Czernowitz, am 20. August 1859.

E d i f t. (3) T 1 (3) Rro. 36128. Bom Lemberger f. f. Canbesgerichte merben bie Inhater bes angeblich in Beriuft gerathenen galigifchen Sparkaffabus chels boto. Mai 1856, Bahl 16469, über 100 fl. R.M. aufgefordert, binnen 6 Monaten vorzuweisen, ober ihre allfälligen Rechte Darauf barguthun, als fonft basfelbe fur amortifirt erflart werden wird.

Mus dem Rathe des f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 31. August 1859.

(1838)Ediff.

Rr. 6635. Bom Przemysler f. f. Kreisgerichte wird hiemit bekannt gegeben, daß über Ersuchen tes Lemberger k. k. Landesgerichtes vom 25. August 1859 g. 3. 31107 die exekutive Reilliethung der in hiergerichtlicher Verwahrung für tie Nachlasmasse tie Ignatz Grafen Konarski erliegenden, für das Gut Lipniki vinfuliten Grundentlaftungs-Obligazionen pr. 3050 ft. RM., b. i. Dr. 3111 über 3000 ft. RM. und Mr. 3112 über 50 fl. RM., beite ddto. 1. Mat 1857 und mit den vom Ausstellungetage laufenden 5% Binfen zur Hereinbringung der durch Maximilian Laskowski gegen die Rachlasmasse bes Ignaz Grafen Konarski erstegten Wechselsumme pr. 2165 fl. KM. f. N. G. in drei Terminen, d. i. am 24. Oftober 1859, am 14. November 1859 und am 12. Dezember 1859, jedesmal um 10 Uhr Bormittags im Sigungssaale dieses t. f. Kreisgerichtes unter nachstehends genehmigten Bedingungen merbe abgehalten merben;

1) Ale Ausrufepreis mird ber burch bie lette am Tage ber Liditazion vorhandene Lemberger Zeitung konstatirie Kurewerth, der zu veräußernden Grundentlastunge-Obligazionen angenommen werden.

2) Jeder Raufluftige ift verpflichtet, ale Angeld den 10. Theil bes in obige Beife ju fonstatirenden Rurswerthes gleich bei Eroffnung der Lizitazion zu handen der Feilbiethungs-Rommiffion entweder im Baaren, oder in anderen Staats-Obligazionen, oder auch in Pfant= briefen ber galizisch-ständischen Kreditsanstalt zu erlegen, welches Angeld tem Bestbiether in den Kaufpreis eingerechnet, den übrigen aber

gleich nach beendigter Lizitazion wird zurückgestellt werden.

3) Der Besibictber ift gehalten binnen 14 Tagen, nachdem bas Frill iethungs : Protofoll zu Gericht angenommen und ber dießfällige Bescheid rechtefraftig geworben ift, ben ganzen Raufschilling an bas hiergerichtliche Bermahrungsamt zu erlegen, worauf fein Eigenthums-recht auf diese gekauften Grundentlastungs-Obligazionen in den Depo-Atenbuchern angemerkt, über fein Unfuchen ihm bie Binfen bei ber namhaft zu machenden Raffa zahlbar angewiesen, die Grundentla= stunge-Obligazionen felbst aber erst nach erfolgter Devinkulirung derselben von der Unterthand=Oftava, welche er auf seine Rosten zu be= werkstelligen hat, werden ausgefolgt werden.

4) Collte der Raufer der 3. Feilbiethungebedingung in der festgefetten Frist nicht nachkommen, so werden biefe Grundentiaftungs= Dbit, azionen auf feine Gefahr und Koften in einem einzigen Termine auch unter dem Aurewerthe verkauft werden, in welchem letzteren Falle ber zu bem früheren Raufpreise fehlende Betrag und die Rosten der neuerlichen Berfteigerung aus bem Angelbe erfett und nur ber allen-

fällige Rest ihm rückgestellt werden wird.

5) Diese Grundentlastungs = Obligazionen werden in den ersten awei Terminen nur um ober über ben Ausrufspreis, am dritten Ter-

mine auch unter demfelben hintangegeben werden.

6) Da von diesen Grundentlastungs Dbligazionen vom Tage ihrer Aussiellung bis zur Feilbiethung laufende Binfen bereits fällig find, fo ift ber Räufer gehalten, den bis bahin entfallenden Binfenbetrog zugleich mit dem Raufschillinge Dieser Grundentlaftunge. Dbliga= gionen zu Gerichtehanden zu erlegen.

Deffen herr Maximilian Laskowski, die Nachlasmasse bes Ignaz Grafen Konerski und die f. f. Finang = Profuratur Namens der Un-

terthand-Oftava verständigt werden.

Bom f. f. Kreisgerichte. Przemyśl, am 21. September 1859.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6635. C. k. Sąd obwodowy w Przemyślu podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, iz na wezwanie c. k. Sądu kra-Jowego Lwowskiego z dnia 25. sierpnia 1859 do 1. 31107 przymusowa sprzedaż złożonych w tutejszym sądowym depozycie na rzecz masy ś. p. Ignacego hr. Konarskiego, a na zabezpieczenie oktawy dóbr Lipnik winkulowanych obligacyi indemnizacyjnych w ilości 3050 złr. m. k., t. j. Nr. 3111 na 3000 złr. m. k. i Nr. 3112 na 50 złr. m. k. z dnia 1. maja 1857 wraz z odsetkami po 5 od sta, od wyż wymienionej daty bieżącemi, na zaspokojenie wygranej przez pana Maksymiliana Laskowskiego przeciw masie ś. p. Ignacego hr. Konarski go wekslowej sumy 2165 złr. m. k. wraz z przynależytościami w drodze publicznej licytacyi w trzech terminach na dniu 24. Października, 14. listopada i 12 grudnia 1859 r., każda raza o 10. godzinie przed południem w sali radnej tutejszego c. k. Sądu pod następującemi warunkami przedsięwziętą zostanie:

1) Za cene wywołania stanowi się wartość sprzedać się ma-Jacych obligacyi indemnizacyjnych podług ostatniego kursu gazety

Lwowskiej na duju licytacyi wyrachowana.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest tytułem zadatku złożyć 10tą część wartości tychże obligacyi w wyż wymieniony sposób wyrachowany do rak komisyi licytacyjnej przed roz-Poczęciem licytacyi i to w gotowiżnie lub w innych obligacyach państwa lub też w listach zastawnych galicyjskich, któryto zadatek nabywcy w cene kupna porachowany, innym zaś zaraz po skończeniu licytacyi zwrócony zostanie.

kół licytacyi do sądu przyjęty i odnosząca się do tego rezolucya prawomocna zostanie, całą cene kupna do tutejszego sądowego depozytu złożyć, poczem prawo własności nabywcy do kupionych obligacyi indemnizacyjnych w ksiegach depozytowych zanotowane i na tegoż żądanie, wypłata odsetek od tych obligacyi przy kasie przez nabywcę oznaczonej asygnowana, same zaś obligacye az po zdziałanej dewinkulacyi, która nabywca własnym kosztem uskutecznic ma, temuz wydane zostaną.

4) Gdyby nabywca w naznaczonym czasie niedopełnił trzeciego

warunku tej licytacyi, natenczas obligacye te na jego koszt i niebezpieczeństwo w jednym terminie nawet poniżej kursu sprzedane zostana, w którymto razie kwota brakująca do poprzedniej ceny kupna wraz z kosztami nowej licytacyi ze zadatku odtrąconą, i tylko pozostająca reszta zwróconą mu będzie.

5) Obligacye te na pierwszych dwóch terminach tylko wyżej lub za cene wywołania, na trzecim zaś także niżej tej ceny sprze-

dane zostaną.

6) Ponieważ od tych obligacyi bieżące od daty ich wystawienia az do dnia licytacyi odsetki już są zapadłe, nabywca będzie obowiązany odsetki aż po ten dzień wypadające razem z ceną kupna do rak sądowych złożyć.

O tej licytacyi uwiadamia sie pana Maksymiliana Laskowskiego jako prowadzącego egzekucyę, masę po ś. p. Ignacym br. Konarskim jako jedynego sukcesora, nakonice c. k. prokuraturę finan-

sową we Lwowie imieniem oktawy poddańczej.

Z c. k. Sadu obwodowego. Przemyśl, dnia 21. września 1859.

(1808)Colitt.

Mr. 3850. Bom f. f. Przemysler Rreisgerichte wird bem, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Geiftlichen Johann Cicimirski und seinen unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es haben wider benfelben die Cheleute Adam und Ludwika Kolaczkowskie und Miecislaus Kołaczkowski am 31. Wai 1859 3. 3850 megen Lofdung aus bem Laftenftande der Buter Axmanice fammt Zugehör Berendowice und Kłokowice, bann Solce oder Solka ber, dafelbst dom. 201. p. 285. n. 62. on., bet Axmanice dom. 201. p. 322, n. 34. on., bei Berendowice dom. 201. p. 328. n. 35. on., bei Kłokowice und 201. p. 334, n. 35. on. bei Solce ursprünglich für Theodor Jedrusiewicz und nunmehr für ben Belangten vorgemertten Summe von 750 fl. B. B. f. D. G. Rlage angebracht und um richterliche Bilje gebeten, worüber die Tagfahrt zur Erstattung der Einrede auf den 15. November 1859 um 9 Uhr Bormittage hiergerichts fefigefest murde.

Da der Aufenthaltsort diefer Belangten hiergerichts unbekannt ift, so hat das f. f. Kreisgericht zu deren Bertretung und auf feine Gefahr und Kosten den hiesigen Landes Movokaten Dr. Zezulka mit Substituirung des Loudes = Advokaten Dr. Kozłowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Soift wird demnach der Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts= behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mählen und diesem Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Przemyśl, ben 31. August 1859.

Edift.

Nr. 5816. Bom t. f. Przemyśler Kreisgerichte wird der liegen= den Berlaffenschaftsmaffe ber Agnes 1ter Che Kozlowska 2ter Che Kopacka und ihrer dem Leben und Wohnorte nach unbefannten vermeintlichen Erbin Barbara Smereczańska mittelst gegenwärtigen Edits tes bekannt gemacht, es habe wider dieselben Berr Leo Fürst Sapieha als Eigenthümer der Halfte der in Przemyst sub NC. 81 Mniszer Vorstadt gelegenen Realität wegen Löschung aus dem Lastenstande der in Przemysl sub NC. 81 Mniszer Borftadt gelegenen Realitätehalfte der daselbit Dom. tom. 1. pag. 85. n. 26. on. für Agnes 1. Che Kozłowska intabulirten Summe von 20 ff. in RM. f. R. G. unterm 22. August 1859 Bahl 5816 eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber zur mundlichen Berhandlung die Tagfahrt auf ben 22. Movember 1859 um 9 Uhr Wormittage hiergerichts bestimmt worden ift.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, so hat bas f. f. Rreisgericht zu beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften ben hiefigen Landes - Abvokaten Dr. Zezulka mit Substitut= rung des landes-Aidvokaten Dr. Frankl als Aurator bestellt, mit meldem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebe=

nen Gerichtkordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Gbift werden bemnach die Belangten erinnert, jur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts= behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter ju mablen und diefem f. f. Kreisgerichte anjuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben werden.

Dom f. f. Kreisgerichte.

Przemyśl, am 7. September 1859.

Ronfurs.

Dro. 32623. Bu befeben: Rangleiaffiftentenftelle im Bereiche ber f. f. Finang - Landes - Direktion in Lemberg in ber XII. Diatenflaffe mit dem Gehalte jahrlicher 367 fl. 50 fr. o. B.

Bewerber um diese oder eventuell um eine folche Stelle mit bem Behalte jahrlicher 315 fl. o. D. haben ihre gehörig bofumentirten Gefuche unter Nachweisung ber allgemeinen Erforderniffe im vorgeschries benen Wege bis langftens Ende Oftober 1859 bei der Finang-Landes= Direfzion in Lemberg einzubringen.

Lemberg, am 18. September 1859.

### (1826) Lizitazions-Kundmachung.

Mr. 15291. Zur Verpachtung der Fleisch- und Wein-Verzehrungssteuer sammt dem 20% Zuschlage zu berselben für die Zeit vom 1. November 1859 bis Ende April 1860 im Tarnopoler Finanzbezirke in Folge a. h. Handschreibens vom 15. September 1859 nach dem in Folge a. h. Entschließung vom 25. September 1858 mit dem h. Finanz-Ministerial-Erlaße vom 4. Oftober 1858 g. 4751 für's stacke Land kund gemachten Tarife. Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 15291. Celem wydzierzawienia podatku konsumcyjnego od mięsa i wina z 20% dodatkiem na czas od 1. listopada 1859 do ostatniego kwietnia 1860 w obwodzie finansowym Tarnopolskim w skutek najwyższego biletu z 15. września 1859 podług taryfy na podstawie najwyższego rozporządzenia z 25. września 1858 dekretem wysokiego c. k. ministeryum finansów z 4. października 1859 do liczby 4751 dla mniejszych miast i wsi ogłoszonej.

|                                 | A. Bergehri                                                | ungssteuer 1   | oom g                                   | fleisch | E. P. 4—10. — Podatek konsume                                                                                                          | yjny od mięsa Nr. T. 4—10.                                                                                              |  |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Roft = 9kto.<br>Num. porządkowy | Im Pachtbezirke<br>W obwódzie<br>dzierzawczym              | bezirk besteht | Cena<br>fiskaloa<br>w walucie<br>austr. |         | Tag ber abzuhaltenden Lizitazion<br>im Monate Oftober 1859<br>Dzień, na którym się licytacya odbyć ma,<br>w miesiącu października 1859 | Ort der abzuhaltenden Lizitazion<br>Miejsce gdzie się licytacya odbyć ma                                                |  |  |
| 1                               | Tarnopol                                                   | 63             | 5599                                    | 53      | 12. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                              | Finang-Bezirks-Direktion in Tarnopol                                                                                    |  |  |
| 2                               | Zbaraż                                                     | 43             | 1151                                    | 46      | 10. } von 3 bis 6 Uhr N. M. od 3 do 6 godz. po południu                                                                                | Dyrekcya obwod, finans. w Tarnopolu                                                                                     |  |  |
| 3                               | Skałat                                                     | 22             | 995                                     | 47      | 10. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                              | Finanzwach-Rommissariat in Grzymałow<br>Komisarz straży finans, w Grzymałowie                                           |  |  |
| 4                               | Nowesioło                                                  | 32             | 197                                     | 57      | 11. } betto,                                                                                                                           | Finang-Begirfs-Direfgion in Tarnopol<br>Dyrekcya obwod. finans. w Tarnopolu                                             |  |  |
| 5                               | Grzymałow                                                  | 19             | 1004                                    | 96      | 12. } betto                                                                                                                            | Finanzwach-Kommissär in Grzymałow                                                                                       |  |  |
| 6                               | Touste                                                     | 20             | 421                                     | 69      | 11. } von 3 bis 6 Uhr N. M. od 3 do 6 godz. po południu                                                                                | Komisarz straży finans, w Grzymałowie                                                                                   |  |  |
| 7                               | Trembowla                                                  | 29             | 906                                     | 90      | 10. } von 9 bis 12 Uhr B. M. od 9 do 12 godz. rano                                                                                     | Finanzwach-Bezirksleiter in Trembowla<br>Respicyent oddzielny w Trembowli                                               |  |  |
| 8                               | Mikulince                                                  | 38             | 1527                                    | 95      | 11. } betto                                                                                                                            | Kinanzwach = Kaferne in Mikulince burch be                                                                              |  |  |
| 9                               | Złotniki                                                   | 28             | 304                                     | 8       | 11. } betto                                                                                                                            | Finanzwach-Rommissär von Tarnopol<br>Kasarnia straży finans. w Mikulińcach prze<br>komisarza straży finans. z Tarnopola |  |  |
| 10                              | Budzanow                                                   | 34             | 853                                     | 86      | 10. } betto                                                                                                                            | Kinanzwach-Respizient in Trembowla<br>Respicyent strazy finans, w Trembowli                                             |  |  |
| 11                              | Czortków                                                   | 11             | 1381                                    | 58      | 12. } betto                                                                                                                            | Finanzwad-Kommissär in Czortkow                                                                                         |  |  |
| 12                              | Jagielnica .                                               | 14             | 1321                                    |         | 11. } von 3 bis 6 Uhr M. M. od 3 do 6 godz. po południu                                                                                | Komisarz straży finans. w Czortkowie                                                                                    |  |  |
| 13                              | Tłuste                                                     | 16             | 1243                                    | 85      | 10. } betto                                                                                                                            | in Zaleszczyk w Zaleszczykac                                                                                            |  |  |
| 14                              | Jazłowiec                                                  | 27             | 512                                     | 82      | 17. } von 9 bis 12 Uhr B. M. od 9 do 12 godz. rano                                                                                     | in Czortkow<br>w Czortkowie                                                                                             |  |  |
| 15                              | Korolówka                                                  | 11             | 546                                     | 11      | 11.\} betto                                                                                                                            | in Zaleszczyk w Zaleszczykac                                                                                            |  |  |
| 16                              | Krzywcze                                                   | 18             | 222                                     | 7       | 10. } von 3 bis 6 Uhr N. M. od 3 do 6 godz. po południu                                                                                | Finanzwach-Respizient in Krzywcze<br>Respicyent straży finans, w Krzywczu                                               |  |  |
| 17                              | Mielnica                                                   | 26             | 427                                     | 50      | 10. } betto                                                                                                                            | Finanzwach-Rommiffar in Mielnica<br>Komisarz straży finans. w Mielnicy                                                  |  |  |
| 18                              | Borszczów                                                  | 8              | 296                                     | 10      | 10. } betto                                                                                                                            |                                                                                                                         |  |  |
| 19                              | Skała                                                      | 8              | 745                                     | 90      | 12. } von 9 bis 12 Uhr B. M. od 9 do 12 godz. rano                                                                                     | Finanzwach-Kommissär in Skała                                                                                           |  |  |
| 20                              | Jezierzany                                                 | 17             | 633                                     | 65      | 11. \ von 3 bis 6 lihr N. M. \ od 3 do 6 godz. po południu                                                                             | Komisarz straży finans. w Skale                                                                                         |  |  |
| 21                              | Husiatyn                                                   | 27             | 1239                                    | 88      | 12. ) von 9 bis 12 Uhr B. M. od 9 do 12 godz. rano                                                                                     |                                                                                                                         |  |  |
| 22                              | Kopyczyńce                                                 | 20             | 766                                     | 72      | 10. ) von 3 bis 6 Uhr N. M. ) od 3 do 6 godz. po połudaju                                                                              | Finanzwach-Kommissär in Husiatyn                                                                                        |  |  |
| 23                              | Chorostkow                                                 | 13             | 813                                     | 68      | 11. } betto                                                                                                                            | Komisarz straży finans. w Husiatynie                                                                                    |  |  |
| 24                              | Zaleszczyk:  tm Czortkower  Rtetfe w Czortkowskiem cyrkule | 25             | 2022                                    | 60      | 12.  von 9 bis 12 Uhr B. M. od 9 do 12 godz. rano                                                                                      | Finanzwach-Kommissär in Zaleszczyk Komisarz straży finans. w Zaleszczykach                                              |  |  |
|                                 | in ber Bukowina<br>na Bukowinie                            | 4              | 154                                     | 75      | )                                                                                                                                      | Andres and Angles and Males aczykach                                                                                    |  |  |

Anmerkung. 1) Das Badium beträgt 10% bes Fiskalpreises.
2) Die schriftlichen Offerten sind längstens bis jum Beginn ber mundlichen Lizitazion, bezüglich der Pachtbezirke 1, 2, 4 bei dem Borsteher der f. f. Finanz-Bezirks-Direkzion in Tarnopol, bezüglich der llebrigen bei dem betieffenden Finanzwach-Kommisfar einzubringen.

Uwaga. 1) Wadyum wynosi 10°/0 ceny fiskalnej.

2) Oferty oddane być mają najdalej do rozpoczęcia ustnej licytacyi, a to względem obwodów dzierzawczych 1, 2, 4 u przełożonego dyrekcyi finansowej w Tarnopolu, względem reszty u dotyczących się komisarzy straży finansowej.

|                                | В.                                                                  | Verzehru                                                                                               | ingsiti                                               | euer r        | om 2131                                                                                                                                | in E. P. 1—3. — Podatek od                             | l wina Nr. T. 1-3                                                                                                            | • 47 - 91                        |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Soft = Mro.<br>Num. porządkowy | Im Pachtbezirke W obwodzie dzierzawczym                             | Der Pachts<br>bezirf besteht<br>aus<br>Ortschaften<br>Obwód<br>dzierzaw-<br>czy składa<br>się z miejsc | öft. Bähr.<br>Cena<br>fiskalna<br>w walucie<br>austr. |               | Tag der abzuhaltenden Lizitazion<br>im Monate Oktober 1859<br>Dzień, na którym licytacya odbyć się ma,<br>w miesiącu październiku 1859 |                                                        | Ort ber abzuhaltenden Lizitazion<br>Miejsce gdzie licytacya odbyć się ma                                                     |                                  |  |
| 1                              | Tarnopol                                                            | 4                                                                                                      | 655                                                   |               | 11.                                                                                                                                    | ) von 3 bis 6 Uhr N. M.                                | Finang=Bezirks=Direki                                                                                                        |                                  |  |
|                                | Tarnopor                                                            |                                                                                                        | į                                                     |               |                                                                                                                                        | od 3 do 6 godz. po południu                            | Dyrekcya obwod. fina                                                                                                         |                                  |  |
| 2                              | Grzymałow                                                           | 1                                                                                                      | 18                                                    | 69            | 17.                                                                                                                                    | } betto                                                | Finanzwach-Kommissär in Grzymałow<br>Komisarz straży sinans. w Grzymałowie                                                   |                                  |  |
| 3                              | Mikulińce                                                           | 1                                                                                                      | 30                                                    | 84            | 11.                                                                                                                                    | } betto                                                | Finanzwach-Raserne in Mikulinee burch be:<br>Finanzwach-Rommissar von Tarnopol<br>Kasarnia straży finans, w Mikulineach prze |                                  |  |
| 4                              | Strusow                                                             | 1                                                                                                      | 10                                                    | 43            | 10.                                                                                                                                    | <b>betto</b>                                           |                                                                                                                              | inans. z Tarnopola               |  |
| 5                              | Skałat                                                              | 1                                                                                                      | 24                                                    | 57            | 10.                                                                                                                                    | } detio                                                | Finanzwach-Rommissär in Grzymałow<br>Komisarz straży finans, w Grzymałowie                                                   |                                  |  |
| 6                              | Trembowla                                                           | 1                                                                                                      | 10                                                    | 52            | 10.                                                                                                                                    | detto                                                  | Finanzwach-Mespizient in Trembowla<br>Respicient strazy finans. z Trembowli                                                  |                                  |  |
| 7                              | Touste                                                              | 1                                                                                                      | 5                                                     | 43            | 11.                                                                                                                                    | ) von 9 bis 12 Uhr B. M. od 9 do 12 godz. rano         | Finanzwach-Kommissär in Grzymałow<br>Komisarz straży finans. w Grzymałowie                                                   |                                  |  |
| 8                              | Zbaraż                                                              | 1                                                                                                      | 33                                                    | $67^{1}/_{2}$ | 10.                                                                                                                                    | } · betto                                              | Finanz-Bezirks-Direkt<br>Dyrekcya obwod. fin                                                                                 |                                  |  |
| 9                              | Borszczow                                                           | 1                                                                                                      | 10                                                    | 8             | 10.                                                                                                                                    | } betto *                                              | Finanzwach-Rommissär in Skała<br>Komisarz straży finans. w Skale                                                             |                                  |  |
| 10                             | Chorostkow                                                          | 1                                                                                                      | 12                                                    | 60            | 11.                                                                                                                                    | } betto                                                | l/ v                                                                                                                         | in Husiatyn<br>w Husiatynie      |  |
| 11                             | Czortkow                                                            | 1                                                                                                      | 118                                                   | 2             | 10.                                                                                                                                    | von 3 bis 6 Uhr R. M. d 3 do 6 godz. po południu       | b) II                                                                                                                        | in Czortkow<br>w Czortkowie      |  |
| 12                             | Husiatyn                                                            | 1                                                                                                      | 47                                                    | 20            | 17.                                                                                                                                    | von 9 bis 12 Uhr B. M.<br>d 9 do 12 godz. rano         | v v                                                                                                                          | in Husiatyn<br>w Husiatynie      |  |
| 13                             | Jagielnica                                                          | 1                                                                                                      | 88                                                    | 84            | 11.                                                                                                                                    | } detto                                                | 1/ 1/                                                                                                                        | in Czortkow<br>w Czortkowie      |  |
| 14                             | Jazłowiec                                                           | 1                                                                                                      | 11                                                    | 86            | 17.                                                                                                                                    | von 3 bis 6 Uhr N. M. d 3 do 6 godz. po południu       | <i>y y</i>                                                                                                                   | in Czortkow<br>w Czortkowie      |  |
| 15                             | Jezierzany                                                          | 1                                                                                                      | 20                                                    |               | 11.                                                                                                                                    | ) von 9 bis 12 Uhr B. M.<br>d 9 do 12 godz. rano       | 1/ I/                                                                                                                        | in Skała<br>w Skale              |  |
| 16                             | Kopyczyńce                                                          | 1                                                                                                      | 19                                                    | 40            | 10.                                                                                                                                    | } betto                                                | <i>y 11</i>                                                                                                                  | in Husiatyn<br>w Husiatynie      |  |
| 17                             | Korolowka                                                           | 1                                                                                                      | 24                                                    | 78            | 11.                                                                                                                                    | ) von 3 bis 6 Ubr N. M.<br>od 3 do 6 godz, po południu | t/ u                                                                                                                         | in Zaleszczyk<br>w Zaleszczykach |  |
| 18                             | Mielnica                                                            | 1                                                                                                      | 22                                                    | 70            | 10.                                                                                                                                    | } von 9 bis 12 Uhr B. M. } od 9 do 12 godz, rano       | 11                                                                                                                           | in Mielnica<br>w Mielnicy        |  |
| 19                             | Probužna                                                            | 1                                                                                                      | -                                                     | 4             | 17,                                                                                                                                    | von 3 bis 6 Uhr N. M. od 3 do 6 godz. po południu      | ty ii                                                                                                                        | in Husiatyn<br>w Husiatynie      |  |
| 20                             | Skała                                                               | 1                                                                                                      | 57                                                    | 99            | 17.                                                                                                                                    | betto                                                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                        | in Skała<br>w Skale              |  |
| 21                             | Tłuste                                                              | 1                                                                                                      | 48                                                    | 5 57          | 10.                                                                                                                                    | ) von 9 bis 12 Uhr B. M. ) od 9 do 12 godz. rano       | 1/ 1/                                                                                                                        | in Zaleszczyk<br>w Zaleszczykach |  |
| 22                             | Zaleszczyk:<br>im Czortkower<br>Rreife<br>w Czortkowskin<br>cyrkule | 1                                                                                                      | 280                                                   | 39            | 11.                                                                                                                                    | von 3 bis 6 ther R. M. od 3 do 6 godz, po poładniu     | Finanzwach-Kommisso<br>Komisarz straży fina                                                                                  | r in Zaleszczyk                  |  |

Anmerkung. 1) Das Babium beträgt 10% bes Fistalpreifes.

2) Die schriftlichen Offerten sind längstens bis zum Beginn der mundlichen Lizitazion, u. zw. bezüglich der Pachtbezirfe 1 und 8 bei dem Borsteher der f. f. Finanz-Bezirks-Direkzion in Tarnopol, bezüglich der Uedrigen bei den betreffenden Finanzwach-Kommissären einzubringen.

Bon der f. f. Finang.Bezirte-Direkzion.

Tarnopol, am 21. September 1859.

in der Bukowina na Bukowinie

Uwaga. 1) Wadyum wynosi 10% ceny fiskalnej.

2) Oferty oddane być mają najdalej do rozpoczęcia ustnej licytacyi, a to względem obwodów dzierzawczych 1 i 8 u przełożonego Dyrekcyi finansowej w Tarnopolu, względem reszty u dotyczących się komisarzy straży finansowej.

Od c. k. obwodowej Dyrekcyi finansowej. Tarnopol, 21. września 1859.

(1850) E b i k t. (1)
Mr. 39335. Bom f. f. Landes= als Handels= und Wechsel=
Gerichte wird dem Carl Nikorowicz mittelst gegenwärtigen Ediftes
bekannt gemacht, es habe wider ihn Ferdinand Onyszkiewicz sub praes.
19. September 1859 Z. 39335 ein Gesuch um Zahlungsaustage der
Wechselsumme von 500 holl. Duk. s. N. G. angebracht und um rich=
terliche Hisse gebeten, worüber die Zahlungsaustage unterm 22. September 1859 Z. 39335 bewilliget wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ist, so hat das k. k. Landesgericht zu dessen Bertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Herrn Abvofaten Dr. Malinowski mit Substitutrung des Herrn Abvofaten Dr. Jabionowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschries benen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Edift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtssbehelse bem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mählen und biesem k. k. Landesgerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Verabsaumung entstehens den Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes - als Sandels - und Wechselgerichte. Lemberg, am 22. September 1859. (1)

(1836) G b i f t.

Nro. 279. Wom f. f. Bezirksamte zu Rozniatow als Gericht, werden die Inhaber des angeblich in Verlust gerathenen, auf den Nammen des Osias Artmann lautenden Zertistlats Nro. 12 über den auf die 5% Nazionalanleihe vom Jahre 1854 gezeichneten Betrag 20 st. KM. hiemit aufgesordert, dieses Zertistat binnen Einem Johre um so gewisser beizubringen, oder ihre allfälligen Rechte auf dasselbe darzuthun, als es sonst für amortistet erklärt werden wird.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht.

Rozniatow, am 24. September 1859.

(1828) Ronkurd-Ausschreibung.

Mro. 852. Zur Beseigung bes bei ber Stadtsommune in Sanok erledigten provisorischen Gemeindeschreiberspostens mit dem Jahresgehalte von 315 fl. ö. W. wird hiemit der Konfurs bis 15. Oktober 1859 ausgeschrieben.

Bewerber um diesen Posten haben ihre gehörig belegten Gesuche unmittelbar, und falls sie bereits in öffentlichen Diensten stehen, mittelft ber vorgesetten Behörde bei bem f. f. Bezirkamte in Sauok ein=

gubringen.

Von der f. f. Kreisbehörte.

Sanok, am 20. September 1859.

(1841) Kundmachung. (2

Rro. 39553. Am 10. Oftober I. J. und an den darauf folsgenden Tagen, soferne auf tieselben kein driftlicher oder jüdischer Feiertag fällt, wird bei der Tirekzion der Statthalterei "Hilfsämter wegen Ueberlassung der Lieferung der für die k. Statthalterei und deren Hilfsämter im Berwaltunge. Jahre 1860 erforderlichen verschiedenen Papiergattungen, Kanzleirequisten und Buchbinderarbeiten eine öffents liche Lizitazions. Berhandlung rorgenommen werden.

Die Lieferungegegenftande und der beilaufige Bedarf, fo wie die Lieferunge- Bedingniffe find bei der Diretzion der Statthalterei . hilfe-

ämter einzusehen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 24. September 1859.

#### Obwieszczenie.

Nr. 39553. Dnia 10. października b. r., i w dniach następujących, jeżeli nieprzypadnie chrześciańskie albo żydowskie święto, będzie się odbywać w dyrekcyi pomocniczych urzędów Namiestnictwa publiczna licytacya na liwerunek potrzebnych dla c. k. Namiestnictwa i urzędów pomocniczych w administracyjnym roku 1860 gatunków papieru, rekwizytów kancelaryjnych i robót introligatorskich.

Przedmioty liwerunku, domniemaną ilość i warunki liwerunku można przejrzeć w dyrekcyi pomocniczych urzędów Namiestnictwa. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 24. września 1859.

(1842) © b i F t. (1)

Mr. 16584. Bom f. f. Lemberger Lanbesgerichte wird bem Jankel Reis mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe herr Adam Pochorecki am 19. April 1859 3. 16584 ein Gesuch wegen Rechtfertigung der im Lastenstande ber Guter Starogrod präsnotirten Summe 51 Dut. überreicht.

Da der Aufenthaltsort des Jankel Reis unbekannt ist, so hat bas k. k. Landesgericht zu bessen Bertretung und auf bessen Gefahr und Kosten den hiesigen Landes=Abvokaten Herrn Dr. Smolka mit Substitutrung des Herrn Abvokaten Rajski als Kurator bestellt.

Durch dieses Edift wird demnach Jankel Reis erinnert, zur reche ten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsebehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmößigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem derselbe sich die aus deren Verabsaumung entstehens den Folgen selbst beizumessen haben wird.

Lemberg, ben 8. Juni 1859.

Rr. 13468. Bom f. f. stäbtisch-belegirten Bezirksgerichte für die Stadt Lemberg und deren Borstädte in bürgerlichen Rechtsangelegens heiten wird hiemit kundzemacht, daß das h. k. k. Lemberger Landessgericht in Zivilsachen mit Beschluß vom 26. Upril 1859 3. 6935 über die geisteskranke Sura Lax die Kuratel verhängt habe, und daß Samuel Wittels zum Kurator derfelben ernannt sei.

Lemberg, am 17. September 1859.

 $(1837) \qquad \qquad \textcircled{6} \quad \delta \quad \mathbf{i} \quad \mathbf{f} \quad \mathbf{t} \tag{1}$ 

Mro. 9633. Wom Stanisławower k. k. Areis = als Handelsgerichte wird hiemit kund gemacht, daß der protokollirte Handelsmann
in Kolomea, Hillel Schauer, hiergerichts die Anzeige der Einstellung
seiner Zahlungen überreicht habe, und daß in Willsahrung seines
gleichzeitig gestellten Ansuchens, der Einleitung der Bergleichsverhandlung behuss der außergerichtlichen Befriedigung seiner Gläubiger über
das gesammte bewegliche und das im Inlande besindliche unbewegliche Vermögen Statt gegeben, zu diesem Behuse zur Beschlagnahme,
Inventirung und einstweiligen Verwaltung des Vermögens und zur

Leitung der Bergleicheverhandlungen der f. f. Kreisgerichts Abjunkt Pokiziak bestellt, bemselben auch ein provisorischer Ausschuß beigegesben, und zur Besorgung dieser Bethandlung eine Frist von längstens drei Monaten bestimmt wurde. Die Borladung zur Bergleichevershandlung selbst, und zu der dazu erforderlichen Anmeldung der Forsberungen wird insbesondere kund gemacht werden.

Stanisławow, am 26. September 1859.

(1851) Kundmachung. (1

Mro 38426. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird bebekannt gemacht, es sei auf Grund ber Zahlungseinstellung die Ginleitung des Vergleichsverfahrens in Gemäßheit der Ninist.-Verordnung vom 18. Mai 1859 Aro. 90 A. G. B. und vom 15. Juni 1859 Aro. 108 A. G. B. in Betreff des sammtlichen beweglichen und des im Inlande besindlichen undeweglichen Vermögens nach dem hierorts verstorbenen Gastgeber Ferdinand Engel bewilligt, und zur Beschlagnahme, Inventirung und einstweiligen Verwaltung dieses Vermögensdann zur Leitung der Vergleichsverhandlungen der f. f. Oberlandesgerichts Mathssefretärs Widjunkt Herr Postepski als Gerichtssommissär bestellt.

Sievon werben fammtliche Gläubiger bes verstorbenen Ferdinand Engel ober dessen Firma mit dem Beisage verständiget, daß die Bor- ladung zur Bergleichsverhandlung selbst, und zu der dazu erforderlichen Anmeldung der Forderungen durch den bestellten Gerichtskommissär insbesondere fundgemacht werden wird.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 28. September 1859.

(1848) G b i f t. (1

Mro. 8266. Bom f. k. Landesgerichte wird mittelst gegenwärtts gen Stiftes befannt gemacht, es habe wider die dem Leben und Wohnorte nach unbefannten A. Murki'schen Erben, als: Anna Dagońska, Katharina Waczek, Maria Dagońska und Elise Antichowicz und die k. Pesther Universitäts Buchdruckerei wegen Extabulirung der Post H. N. 1986. p. on. V. aus dem Lastenstande der Realität sud Nro. top. 81 hiergerichts de praes. 15. Juni 1859, Jahl 8266, eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Tagsahrt auf den 11. Oktober 1859 Vormittags 9 Uhr bestimmt worden ist.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ift, so hat das f. f. Landesgericht zu deren Bertretung und auf ihre Gefahr und Rosften ben hiesigen Landes = und Gerichis-Alvosaten Kamil als Rurator bestellt, mit welchem tie angebrachte Rechtssache nach der für Galizien

vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merben wird.

Durch dieses Goift werben bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Nechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernawitz, am 30. August 1859.

 $(1801) \qquad \qquad \mathfrak{G} \quad \mathfrak{d}' \quad \mathfrak{t} \quad \mathfrak{t}, \qquad \qquad (1)$ 

Mro. 5203. Bom f. f. Przemysler Rreisgerichte wird ben, beni Bohnorte nach unbefannten Felicia Podgórska und Theresia de Galinskie Wisniowska sammt ihren dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelft gegenwärtigen Gbiktes bekannt gemacht, es habe wider dieselben, bann Herrn Martin Gorski, ferner gegen die Er= ben bes herrn Gregor Gorski, ale: die minderjährigen Julian Gregor 3w. R. Niemirowski und Leon Heinrich 3w. R. Niemirowski, unter Beistand des Baters herrn Josef Niemirowski in Sokołówka im Rőnigreiche Bolen, Lubliner Gubernlume, endlich gegen bie f. f. Finang-Profuratur in Lemborg ale Bertreter der frommen Stiftungen, megen Extabulirung ber Summe von 5200 Duf. ober eigentlich bes Reftes pr. 58 Duf. aus bem Laftenstande des Gutes Kaszyce f. D. G., unterm 27. Juli 1859, jur Bahl 5203, eine Rlage angebracht, und um riche terliche Silfe gebeten, worüber die Tagfahrt gur mundlichen Berhandlung auf den 15. November 1859 um 10 Uhr Bormittage hiergerichts bestimmt worden ift.

Da der Aufenthaltsort der belangten Felicia Podgórska und Theresia de Galińskie Wiśniowska unbefannt ist, so hat das f. f. Kreisgericht zu deren Bertretung und auf deren Gefahr und Kost uben hiesigen Landes - Abvofaten Dr. Madejski mit Substitutrung des Landes - Abvofaten Dr. Zezulka als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Ge-

Durch dieses Gdikt werden wird.

Durch dieses Gdikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzuiheilen, oder auch einen ans beren Vertreter zu mählen und diesem Kreisgerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Vertbeidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Nechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus beren Verabsäumung enistehenden Kolgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Areisgerichte.

Przemysl, ben 7. September 1859.